all

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

1 35. Freitag, den 9. Februar 1849.

Ungekommene Fremde vom 7. Sebruar.

Sr. Guteb. Freih. v. Maffenbach aus Bialotofg, I. Do. 39. Bredlauerftr.; Sr. Guteb. v. Dielecti aus 3brorgewo, Sr. Apothefer Beigel, Gr. Jufig-Rommiff. Uhlemann, fr. v. Struve, Lieut, im 5. Inf.=Regt, und fr. Bataillondargt Dobelin aus Samter, Sr. Raufm. Rohr aus Rogafen, I. im Hotel de Berlin; Sr. Doftor Rniepel aus Dur. = Goslin, Gr. Gutep. Leon aus Prufice, Die Grn. Guteb. Graf Cotolnicfi aus Brioga, Luther aus Lopuchowo, I. im fchwarzen Abler; Frau Guleb. D. Pomoreta aus Rognomo, Sr. Dberforfter gehn aus Jarocin, Die frn. Rauft. Turte und Roffel aus Stettin, Manheimer aus Berlin, 1. in Laut's Hotel de Rome; Sr. Technifer Sanowicz aus Cjarnitan, I, in ben brei Lilien; Die Sru. Guteb. v. Cforgonofi aus Chelfomo, v. Rolaczfowell aus Zernifi, v. Twardowelli aus Robelnif, I. im Hotel de Bavière; Rraul. Sperling aus Dbraveto, I. im Hotel de Pologne; Sr. Birthich. - Kommiff. Krolifowefi aus Chraplemo, Sr. Militairargt Dr. Gache aus Berlin, fr. Gutep. Albrecht aus Babin, Die Grn. Guteb. Albrecht aus Kornaty, Teelo aus Tarnowo, Dragbynneti aus Bilczyn, I. im Hotel de Dresde; Frau Guteb. v. Bicganeta aus Cylowo, Frau Guteb. B. Saczaniecka und bie frn. Guteb. b. Moraczeweft aus Brody, b. Bablocki aus Jaroslawiec, p. Trabegniefi aus Schroba, v. Lacti aus Pojadowo, v. Zoltoweti aus Myfstowo, Gr. Priv. Docent Dr. Cybulefi aus Berlin, I. im Bagar.

1) Der Kaufmann Herrmann Lichten= Podaje sie niniejszem do publiczftein aus Bromberg und die Thereje Lesser nej wiadomości, że Herrmann Lichans Nakel, haben mittelst Shevertrages tenstein z Bydgoszczy i Teressa Lesvom 3. Januar 1849 die Gemeinschaft ser z Nakla, kontraktem przedslub-

Die Ramen unferer felt

ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlos, nym z dnia 3. Stycznia 1849. wspólsen, welches hierdurch zur öffentlichen ność majątku i dorobku wyłączyli.
Renntniß gebracht wird.

Bydgoszcz, dn. 12. Stycznia 1840.

Bromberg, ben 12. Januar 1849. Ronigl. Land. und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

- 2) Bekanntmachung. Die Servis = Jahlung für die im Monat Januar c. hier einquartirt gewesenen Truppen beginnt am 8., 9. und 10. d. M. Posen, den 6. Februar 1849. Der Magiftrat.
- 3) Im Auftrage bes hiefigen Koniglichen Land = und Stabtgerichts werbe ich bas der Konkursmasse der Handlung "Wittwe Schirach & Comp." gehörige Mobiliar, Waaren= und Weinlager öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Zahslung verkaufen. Der Verkauf des Mobiliars und Waarenlagers, bestebend in Silberzeug, Mobels, Wäsche, Vetten, Tabaken, Farber, Eisen= und sonstigen Matezialwaaren, sindet am 26. Februar c. und in den folgenden Tagen Vormittags 9 Uhr ab in dem der Masse zugehörigen Speicher Schloßstraße No. 171 statt. Der Verkauf des sehr bedentenden, aus den besten Sorten bestehenden Weinlagers ersfolgt zuerst in dem oben gedachten Lotale und dann in dem Keller des Kausmann Prowe schen Hauses Friedrichsstraße No. 14. und zwar in größeren Quantitäten von einem Unster ab am 19ten, 20sten, 21sten Marz, 23sten, 24sten, 25sten April, 21sten, 22sten, 23sten, 24sten Marz, 26sten, 27sten, 28sten April, 24sten, 25sten, 26sten, 26sten Mai c., täglich Bormittags 9 Uhr ab.

Bromberg, ben 15. Januar 1849. Sartung, Juftig- Affuarine.

- 4) Den Aufruf ber poln Pfandbriefe Litt. B. 282,000., 220,387., 278,671, 281,853., 284,303 à 5000 Fl. und bes abo Pfandbriefs des Großherzogthums Posen No. 9/5329 Gurowo, Kreis Gnesen, über 500 Ribbir., nehme ich zuruck. Brzostownia, 6. Februar 1849. J. 39 hlinsti.
- 5) Die Namen unserer jetzt gewählten Bertreter find beibe beutsch. Genügt bas noch nicht?
- 6) Der mir verloren gegangene Nieberlagsichein No. CXV. bom 7. Dezember 1847 wird hierdurch von mir als ungultig erflart. Friedrich Rleemann.

- 7) Ein Sauslehrer (Randidat ber kathol. Theologie) fucht fofort, ober bon Dfiern c. an, ein Engagement. Das Mahere burch B. Altmann, Borfieher einer Unterrichts-Anftalt zc. in Breslau (herren-Str. No. 20:)
- 8) Auch in biefem Jahre übernehme alle Arten von Bleichwaaren, als Leinwand, Lifche und handtucherzeug ze: und garantire für schone, unschädliche Rasenbleiche, so wie auch für die billigsten Preise. Unton Schmidt.
- 9) Auf bem Dominio Blotnif, eine Meile von Pofen, an ber fleinen Obornifer Strafe, follen eine Partie birtene und jungeichene Schirrholzer zu Deichfeln, Pflug-
- 10) Dnia 29. Stycznia 1849. roku śmierć okropna i nieubłagana wydarła z mówcy małżonkowi towarzyszkę, rodzinie matka potrzebująca opiekunka i oczyszczeniu z duszy i serca obywatelka, Magdalena z Marcińkowskich Nieszczottowa, strata wiek dla biednych pomocy szukających nieodwetowana. Nie mogąc czem więcej śp. Magdalenie z Marcińkowskich Nieszczottowej z domu prawdziwa opieka dać dowód swego wywdzięczenia się, ich tylko naboźnie westchnąwszy i trzykrotnie powtórzywszy, cześć Jej na wysokości, i cześć Jej popiołom.
- 11) W celu urządzenia czytelni w Szremie, zebrane być mają wszelkie książki należące do czytelni przez Włodzimierza Wielczyńskiego niegdyś utrzymywanej. W skutek danego mi polecenia wzywam zatém wszystkich, wyżej oznaczone książki posiadających, aby takowe do Zbrudzewa pod Szremem przesłać mi raczyli. Udzielone przezemnie do czytania książki życzę także jak najspieszniej odebrać.

  N. Wogłowski.
- 12) Niech Hrabia J. My. z wsi Przy. dane słowo honoru w interessie hypotecznym, przez wsgląd na ludzką śmiertelność i dla lepszego wyrozumienia Pruskiego Landrechtu, zamieni na Akt notarjalny. Poważam słowo honoru Hrabiego w instytucjach prywatnych, lecz nieuwzględniam onego tam, gdzie z formułami praw hypotecznych jest do czynienia. Nie wypada odmawiać proponowanej zamiany, bo możnaby przypuścić: iż Hr. mniej poważa komat honorowy a więcej ocenia dokument hypoteczny. Poznań, dnia 7. Lutego 1840.

13) Na zebranie walne, wypisane na dzień Iszy Lutego r. b. w przedmiocie tyczacym się założenia Banku prywatnego w Poznaniu, nikt prawie na miejsce posiedzenia się nie stawił. Z tego wnoszę, że ogół nie widzi potrzeby utworzenia podobnego zakładu, składam więc mój mandat jako Członek Komissyi, z życzeniem, aby kto inny pochwyciwszy ten przedmiot. szczęśliwego mógł się doczekać wypadku.

Poznań, dnia 4. Lutego 1849. Miszewski.

14) Gzemuż to autor artykulu z Odolanowskiego w Nr. 18. Gażety Polskiej nie obmyślił swego czasu o losie owego sławnego Kossyniera Kontnego, kiedy tenże, już to dla napływu chorych, jakoż i dla oszczędzenia wydatków pieniężnych, na których bardzo w kassie lazaretowej zbywało, innym więcej chorym, miejsca swego ustąpić musiał? Znalaziby był natenczas pore, okazania swego współczucia czynem, dla owego bohatera, a przynajmniej dla rodziny tegoż, o której wiedział, że w nędzy pozostawała gdy tymczasem, może to i przez wzgląd na naówczas drażliwe bagnety wojska pruskiego, milczkiem siedział, i dziś śmie rozsiewać w pismach tak bezczelne klamstwo, jakoby ów Kontny niedoznawał był w domu Obyw. Juliana Taczanowskiego najtroskliwszych starań i wygód, których ja, będąc Kontnego współlokatorem i współstołownikiem, naocznym świadkiem byłem. Lecz dzieje się to tak wszędzie, że ci, co zwykle najwięcej rezonuja, najmniej się czynem odznaczają. Dla tych to może więc przyczyn pokrył autor wspomnionego artykułu imie i nazwisko swoje. - Daję Ci wiec niżej podpisany były seminarysta a późniejszy więzień stanu tę przyjacielską radę, ażebyś nadal nie rozpisywał się o rzeczach, o których tak jednostronnie i falszywie zainformowanym zostaleś - lecz co więcej jeszcze, ażebyś nie marnował na płonne artykuły pieniędzy, któreby nietylko Kontnemu, lecz nawet i wielu innym bardziej cierpiącym przydać się mogły. Piotr Sławiński, uczeń gospodarczy w Kaczkowie.

Nie wypada odwawiać proponowanej zamiany, bo možnaby przymiścić: iż Itr. maiej poważa komat honorowy a wiecej ocenia dokument hypoteczny. Peznań, dnia 7. Lutego 1849. A. P.

<sup>15)</sup> Polak, który wykształciwszy się w zawodzie gospodarczym naukowo, przez lat 10 własném trudnił się gospodarstwem, szuka pomieszczenia jako zarządzca dobr. Bliższej wiadomości udzieli kupiec W. Lorenz w Poznaniu.